# Nº0 65.

# osener Intelligenz-Blatt.

## Markith light was that sound redropping with the Connabende, den 15. August 1818.

Angekommene fremde vom To. August 1818.

herr Erbberr b. Erzeinft aus Jegioret, Fr. Erbfrau' b. Malachowelfa, aus Brzegnice, I. in Mr. 165 Wilhelmestraße; Br. von Zapoleti Bevollmachtigter des hrn. Kurften Radzimil Durchlaucht, aus Grabow, I, in Nr. 26 auf ber Wallischei.

Sutto and verta or Der rifen Muguft.

Br. Gutebefiger v. Palichemeti aus Gembice, Br. Gutebefiger v. Das leffindfi aus Brody, I. in Dr. 244 Bredlauerffr.; Br. Landrath v. Bielindft aus Roften, I. in Mr. 243 Breslauerftr.; Br. Gutebefiter v. Grabowsti aus Budet, Hr. Gutsbefiger v. Posadowski aus Dyrzanowo, I. in Nr. 384 auf ber Gerberftr.; Dr. Gutsbesiger Broneford, aus Stocin, I. in Dr. 391 auf ber Gerberffrage.

Den 12. Auguft.

br. v. Palebini Raifert. Defterreichifcher General aus Binna Gora, I. in Dro. 1. St. Martin; 2 Gebruber v. Butomiedi Gutebefiger aus Candomiert, I. in Dr. 244 Breslauerftrage. STATES WATER TO SERVER SET

Abaegangen.

fr. Landrath v. 3ndlinski; Sr. Umterath Bunfter: Sr. Gutebefiger v. Rabolinski; hr. Gutsbesiger v. Rotemald; hr. Erbherr v. Kornatoweli; Br. Regiffrator Schulwit; Br. Gutebfis. v. Boqueti; Br. Gutebefit. Buffe.

Offener Urreft

in ber Kanfmann Ibel Michel Peifern= schen Konfurd = Sache.

Heber bas Bernibgen bes judifchen Rauf=

Areszt otwarty

w sprawie konkursowey kupca Idel Michel Peiser.

Nad maiatkiem starozakonnego kupca Idel Michel Peiser konkurs manns Ibel Michel Peifer ift ber Konfurs w dniu 11. miesiąca i roku bieżącego öffnet, und ber Arreft erlaffen worben.

Es werden baker alle, welche von bein Gemeinschuloner etwas an Geibe, Effetten ober Sachen binter fich, und in Berwahrung haven, angewiefen, bavon nicht bas geringfte gu verabfolgen; vielmehr folches uns fofort getreulich anzuzeigen, und bergleichen Effetten ober Sachen, mit Borbehalt ihres baran habenden Pfand= ober anbern Rechte, an unfer Depoficerium abzuführen, widrigenfalle bie geleiftete Zahlung ober Ausantworung für nicht gescheben geachtet, und jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werden wird. Die Suhaber von Gelocen oben Sas. chen, welche folde verschweigen und juguetbalten, haben noch außerbem gu gemartigen, baf fie ihres baran habenben Pfand = ober andern Rechte, werben für verlustig erkannt werden of the drop wo zastawu lub inge utraca.

Pofen ben II. Juni 1818. Ronigl. Preuß. Landgericht.

am 11fen huj. Mittage um 12 Uhr ers D godzinie 12stey w poludnie otwo rzony, i areszt wydany został.

> Zalecamy przeto wszystkim, kw. my pieniądze, effekta lub inne rzeczy współdłużnika właściwe posiadais lub w schowarin mais, aby nic z takowych nie wydawali, owszem nam zetelnie o tem doniesti, i-takowe iffekta lub rzeczy, z zastrzeżeniem obie prawa zastawa lub innege do nich shużącego do depozytu Sadu naszego złożyli, w razie bowiem preciwnym każda zapłata lub wydane rzeczy za nienastapione poozytani i na dobro Massy powtórnie ściągnina będa. Posiedziciele piemiedzy lub rzewy, którzy takowe zataia lub zatrzymaia, spodziewać się oprócz tego moga, iż wszelkie pra-

w Poznaniu dnia 11. Czerwca 1818. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

ther General and Minus there ? Offener Argesteneru

Auf ben Antrag ber Erben bes zu Bronke verftotbenen Apothekers Martin Wilhelm Berwig, iff über beffen Rach: lag ber erbschaftliche Liquidationsprozeff erdfinet worben.

Wir forbern baher alle biejenigen, welde von dem ic. Berwig etwas an Gelb, Sachen, Effetten ober Drieffchaften in Sanden haben, auf bavon an Rieman= den nicht das Windeske in perabfolgen, vielmehr bem unterzeichneten Gericht bas Areszt otwarty.

nort. I in Nie 244 Besingertag Na wniosek Sukcessorów zmarłego w Wronkach Marcina Wilhelma Berwig Aptekarza pad maiatkiem tegož pozostalym process likwidacyjny otworzony został.

Mercher Arrest Wzywamy przeto ninieyszem wszystkich tych, którzy pieniądze, rzeczy, effekta lub skrypta do pozostałości tey paležące, posiadają, aby takowe nikomu nie wydawalia jowszem nas pon forberfamft treutich Angeige gut ingchen, und bie Gelber ober Sachen, jedoch mit Borbehalt ihren baran habenben Redj: de, in bas gerichtliche Depositorium obju-Niefern, widrigenfalls die Inhaben folder Gelber ober Sachen amgemartigen haben, daß wenn sie bermoch an einem andern etwas bezählen ober ansantworkengebies fed für nicht geschehen geachtet, und fum Beften bor Maffe anberweit beigetrieben werben wird. Sollte aber ein Inhaber der zu diesem Nachlaß gehörigen Gelber ober Sachen bieselben verschweigen ober purischalten fo wird er noch außerdem alles feines baran babenden Rechtes ober Unterpfandes für verluftig erklart werben, Posen den 15. Juni 1818.

Ronigt. Pressfifches Landgericht.

Befanntmachung.

Die in bem allhier auf bem Graben sub Nro. 29 und 30 befegenen, an ber S. G. Treppmacherschen Concurd-Masse gehörigen hause besindlichen 2 großen Getreidespeicher sollen von Michaelis d. J. en, bis dahin 1819 anderweit plus lieitando vermietet werden.

Mietslustige werden daher aufgefordert, in dem Locale unsers Gerichts in dem zur Bermietung des einen Speichers Nr. 29 am 14ten September c. früh um 3 Uhr und des zweiten Speichers Nr. 30 am 21sten September c. ver dem Deputirten Landgerichtsrath Bebrowski anstehenden Bietungsterunnen zu ericheinen und ihre Gedete zu Protofoli zu geben.

Die Deletsbedingungen fonnen por bem

sanpuzód o tem Sądowi naszemu rzetelnieu donieśli; i przedmioty wspomośćnie, zachowniąc sobieu przewa do nich służące, do Deposytu 
Sądowngo złożyli, gdyż w razie 
przeciwowo, żeżeli rzeczy lub effekta i pieniądze komu inosmu wydzadzą lub wypłatą, takowe wydanie lub 
wypłata za nieważne uznane i na 
zzecz nieszy ściągnione zostaną. Ktoby zaś rzeczy lub pieniądze takowe 
zataić, lub zatrzymać miał, wszelkie prawa zastawu lub inne do nich 
mu służące, duraci.

Poznań d 15. Czerwca 1818.

Królewski Pouski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dwa spichlerze na zboże na Grobli pod liczbą 20 i 30 stoiące, a do massy upadłości handlu J. G. Treppmachera należące, od St. Michała 1818. aż do St. Michała 1819 roku plus licitando wypusczone bydź maią.

Wzywamy przeto chęć naięcia mażęcych, aby się w mieyscu posiedzemia Sadu Naszego w terminach do wy. naiecia pierwszego Spichlerza Nr. 29 w dniu 14 tego Września r. b. zrana o godzinie 9tey, a do wynaięcia drugiego spichlerza Nr. 30 w dniu 21. Września r. b., zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bobrowskim wyznaczonych stawili, i licita swe do protokułu podali.

Termine in unserer Registratur zur Insformation eingesehen werden, und der Meistbietende hat den Zuschlag der Miete gegen baare in klingenden Preuß. Coustant sogleich in unser Depositorium zu leisstende Zahlung des Plusliciti unsehlbar zu gewärtigen.

Posen ben 20. Juli 1818.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Mit Bezugnahme auf die in dem hiese gen Jutelligenz-Blatte Nr. 5. 1817 bekannt gemachte Subhastation des zu dem Paul Brykezynökischen Erben zugehörigen, auf der hiesigen Borstadt sub Nro. 31. belegenen Wohnhauses nebst Zubehören, haben wir zur Fortsetzung dieses Behufs der Erbteilung veranlaßten öffentlichen Verkaufs, noch drei Bietungtermine,

a. auf den 16. September c. b. — — 16. October c. v. — — 17. November c.

wovon der dritte und letzte peremtorisch ist, seder um 9 Uhr Vormittags vor dem Deputirten Landgerichtsrath v. Bo-rzecki in unserem Gerichts-Locale anzufetzen für nothig erachtet, in welchem die Besitzschigen Kaussussigen ihre Gedote zum Protocolle abzugeben haben. Dem Meistvietenden liegt ob, das Pluslicitum in Preuß. Sitder-Courant in unser Depositiorium, binnen 8 Lagen nach erfolgter

Warunki naymu przed terminem w Registraturze Sadu Naszego dla informacyi przeyrzane bydź mogą, a więcey daiący za złożeniem plus liciti w gotowiznie w brzmiącym Pruskim Kurancie do Depozytu Sądu Naszego, przyderzenia sobie naymu pewnym bydź może.

Poznań dn. 20: Lipca 1818. Król- Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Z odwołaniem się do Subhastacyi domu z przyległościami do Sz. Pawła Brykczyńskiego należącego, a na przedmieściu tuteyszem Waliszewie pod liczbą 31. położonego, w tuteyszym Dzienniku intelligencyjnym Numero 5. z roku 1817. ogłoszoney, wyznaczyliśmy do takowey przedaży publiczney rzeczoney nieruchomości końcem ułożenia działu sukcessył, odbydź się maiącey: trzy termina.

a) na dzień 16. Września r. b. b) na dzień 16. Pazdziernika r. b.

c) na dzień 17. Listopada r. b. każdy zrana o godzinie 9tey, który trzeci i ostasni iest zawity, przed Deputowanym Borzęckim Sędzią, w mieyscu posiedzeń Sądu naszego przypadające, naktórych to terminach ochotę do kupna mający i do posiadnia nieruchomości zdolni licytanci, podania swoie do protokołu oznaymić winni będą, naywięcey podający licitum swoie w Pruskim śrebrnym kurancie do depozytu Sądu naszego

Abiubikation bes Zuschlags bes gebachen Brunbftude, bei Bermeibung einer m= berweitigen Gubhaftation auf feine Rofen, nnb Gefahr, einzugahlen; ber Werth biefes Grundfrucks, welches in Kachwerkge= baut ift, und aus 4 Stuben, iner Rammer, einem Rramfaben, einem Reller, einem Stalle, und Sofraum leftebet, belauft fich, laut ber auf Beranlafung bes vormaligen biefigen Streitgenchte am 5ten Robember 1816 angefertgten Zare auf 1801 Rthlr. 23 ggr. Diefe feben werden, und bient übrigens ben Raufluftigen zur Nachricht, bag bas in bem bon bem ermabnten Streitgerichte am 20. Januar 1817 abgehaltenem er= ften Licitations=Termine, erfolgte Meift= gebot bes biefigen Burgers Volentin Da= wrodi 1800 Mthlr. beträgt.

Dofen ben 6. Juli 1818.

Es wird bierdurch befannt gemacht, Krolewsko Pruski Sad Ziemiański befindlichen Gebanden welches alles nach staedt, iako assessora tameeznego Sa-Lare, biel daselbst taglich nachgeseben ey, podług taxy, która codziennie w

w ciągu dni ośmiu po nastapieniu adjudykacyi przyderzenia rzeczonego. gruntu, pod uniknieniem dalszev Subhastacyi na koszt i ryzyko iego nastapić maiącey złożyć winien be-Dom dopiero namieniony wryglówke wystawiony, obeymujący 4 izby, alkierz, kram, sklep, wraz staynia i podwórzem do niego należącym, otaxowany został w dniu 5. Listopada 1816 przez naówczasowy wydział sporny Sadu Pokoju na: Tare fo wie die fonftigen Kaufbedirgun= summe 1801 talarow 23. dobre gr. gen tounen in unserer Registratur einge: Taxe te i inne warunki kupna w Registraturze Sądu naszego do przeyrzenia przedłożone zostana. Nadmienia się wreszcie, iż plus licitum w pierwszym terminie licytacyjnym przez rzeczony Wydział sporny w dniu 20. Stycznia 1817. roku odbylym przez Obywatela tuteyszego Walentego Nawrockiego na 1800 talarów podanem zostało.

Poznań dnia 6. Lipca 1818 Abnigl. Preußisches Landgericht. Krolewsko-Pruski Sad Zie. miański

Subhaffations=Vatent. Patent Subhastacviny. bağ bağ hiefelbit sub Nro. 212 auf ber obwodu Poznańskiego czyni niniey. Menstadt belegene, bem ebemaligen bie: szeni wiadomo, iż grunt w Poznafigen Rathmann und jegigen Stadtge: niu pod Nrem 212. na Nowem mie. richte-Affesfor Willing zu Wollmirstadt scie polożony, do byłego tuteyszego gehörige Grundstud, nebit benen barauf Rathmanna Willing teraz w Wolmirber in unierer Registratur befindlichen du mieyskiego zamieszkalego należą i

berben kann auf 6777 Riblr. 2 ggr. abseschätzt worben, auf ben Untrag bes hiefigen Urmen-Directorii als Real; Glaubigere, bffentlich an ben Meifibietenben perfauft werben foll.

Es werben baber alle biejenigen, wels de Diefes Saus gu faufen Billens find Biermit vorgelaben, in ben besfalls anges fetten Terminen ben Biffen Deto: Der c. Bormitags um 9 Uhr, Den 22ffen December c. Bor= mittage um g. Uhr und ben 27. Januar 1819 Bormittage um Q Ubr von benen ber lette veremtorifch M, por bem Depufirten Landgerichterath w. Durnch zu erscheinen, ihre Gebote gu Protofoll ju geben und fodann ju gemartigen, bag dieß Grundftud bem Dieift= bietenden abjudigirt werben wird.

Qualetch werben alle nicht befannten Realpratenbenten biefes Grundflucks ver, gelaben, gur Erhaltung ihrer etwanigen Berechtsame fich bis zum letten Licita= tione-Termine ober fpateftene in biefen Aermine ju melben, und ihre Anspruche onguzeigen, mit ber Marnung, baff bie Angenbleibenben nach erfolgter Abjudica= tion bamit gegen ben neuen Befiger und In fo weit fie ben Fundum betreffen, nicht weiter gehört werben follen.

Pofen ben 20. Juli 1818.

Registraturze maszey przeyrzaną bydź može, na tal. 6777 dgr. 2. 052800winy, na wnicsek tuteyszego Direchrium ubogich liako realucco wierz ciela, publicanie naywięcey daigcenu przedany bydź ma. Wszyscy wiec maigcy ochote kupna waywan sie, aby w wyznaczonych w tey mierze terminach dnia 21. Pazdz ernika r. b. zrana o godzinie grey, dnia 22. Grudnia r. b. zrana ogodzinie grey, le osobliwie dnia 27. Stycznia 1819 ogodzinie gtey zrana iako ostatecznym i peremptorycznym terminie przed Deputowanym Konsyliargem Sadu Ziemiańskiego Ollrych w Izbie Instrukcyiney Sada naszego stawili się, licyta swe do protokolu podali, poczem naywięcey daiący spodzievać sią może, iż iemu grunt ten przysądzony będzie.

Zarazem wzywamy wszystkich nieznajomych realnych Kredytorów grunen tego, aby sie celem dostrzeżenia prawswych albo przed ostatnim terminem zgłosili lub naypoźniew w tymże terminie stawili się i pretensye swe podali, w razie bowiem przeciwnym niestawaiący po nastąpionym przysądzeniu, z pretensyami swemi przeciwko nowemu posiedzi. ciclowi ile się takowe gruntu tyczą. žuž więcey słuchanemi nie będą.

Poznań dnia 20. Lipca 1818. Koniglich Preug, Landgericht. Krolewsko-PruskiSad Ziemiański thing things, figured this

Subhaffations Datent,

w Mon bem Rhyigh Preußt Lanbgericht an Bromberg wird hierburch bekamit gemante beg bas unter ber Jurisbiction beffelben im Indivroclamichen Areife beles gene abliche Mittergut Rombino Mr. 338, webou bas Dbet - Ginenthem bem Siefo Buftelt, und welches im Sahr 1797 für 20,515 Mible, acquirirt, jest aber:

a) à 6 pro Cent 9060 Mile, 14 998, 26'.

abgeschaft worden iff, von welcher Egre jeboch bie fehlenden zu erhauenden Gebaube mady bem Unschage bes Landbaumeis ftere Dornfiein und bie sonft zu ergangene ben Dieh = und Rold Sinbentanien : Stucke mit 5950 Athle. 18 gge. 9 b'. in Abzug kommen, fo bag ber Werth: seen de-

a) à 6 pro Cent 3110 Rthir. - 56. b) à 5 pro Cent 4922 — 3 ggr. 36°.
c) 2 4 pro Cent 7640 — 7 — 66°. re, bergeftalt in Daufd und Bogen bertum eingezahlt werden muffen. do depozytu złożona bydź mas

mine auf ben 24ften Unguft c, an cylne na 24. Sierpnia rokol b. den 24. November b. J., auf ben na 24. Listopada roku bietz 24 fen gebruat 1819 ungefeht, und cegoina 24. Lutego 1819. wy es werben bemnach Kouffustige hierburch znaczone sz i maiący ochotę do na-

Patent Subhastacving.

Od Królewsko Pruskiego Sadu Ziemiańskiego podaie się winieyszém do wiadomości, iż w obrebie iurysdykcyi iego w Powiecie Ingwrocławskim, położone dobra szlacheckie Rombine Nro. 338. nad któremi dominium eminens do Fiskusa należy, i które w roku 1799 za 10515 talarów nabyte, teraz zaś: a. po 6 procent 9060 tal. 14 dgr. 2 d. b, po 5 procent 10872 - 17 c. pg 4 procent 13590 --- 21 3 oszacowane są, z tev iednak taky brakuiace wystawić się miane bu dynki podług ansalagu budowniczego Dornsteina iako i de uzupelnienia Inwentanza żywego i martwego wilości 5950 tal. 13 dgr. 9 d. do potracenia pozostają, tak iż wartoken spannik and registed a confit.

a. po 6 pret. tylko 3110 tal. - 5 d. b. 3 4922 - 3 dgr. 3 --2 7640 7 6 -Berbleibt, jedoch ohne Berreetung ber Las wynosi, maig bez odpowiedzialnos ści za takę tym sposobem ryczalfauft werben foll, daß bie Ranfgelber tem bydz sprzedane, že summit Gleich nach ber Abjubitation ad Deposi- szacunkowa zaraz po przysądzenie

Bu bem Ende find bie Biefinige Zer- Tym koncem termina licyta. aufgefordert, in biefen Terminen, be- bycia tych dobr ninieyszem sig fonders aber in bem lettern, welcher wzywaią, ażeby w tych terminach peremtorisch ist, Pormittage um g Uhr a sczególnie w ostacnim, który

(Dien eine Bellege.)

vor bem Deputirten Herrit Landgerichts= Ruth v. Pradannski hiefelbft, entweber in Perfon ober burch legitimirte Manbatavien, wogn die hiefigen Sinftigfommiffarien Schopfe, Guberian und Pigloffemicz in Borichlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und bein= nachft den Zuschlag des gebachten zur Gub= haftation gestellten Gutes an ben Meift= bietenden unter Buftimmung ber Glaubi= ger, wenn fonft feine geschlichen Sinberniffe obwalten, ju gewärtigen. Auf Ge= bote, bie erft nach bem britten Licita= tions = Termin eingehen, fann feine Ruckficht genommen werden.

Die Taxe bes zu veräufiernben Guts Rombino und bie Berfaufe-Bebingungen find übrigens jeberzeit in ber hiefigen Re= giftratur einzufeben.

Bromberg den 16. April 1818.

peremtorycznym iest, z rana o godzinie g przed Deputowauym W. Pradzyńskim Konsyliarzem tu w Bydgosczy osobiście lub przez Peknomocników legitymowanych, na których się podaią Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Schoepke, Guderian i Piglosiewicz sie stawili, i licyta swe podali; poczem namienione sub hasta stawione dobra naywiecev daiącemu, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą przybite zostana.

Po trzecim terminie licytacyinym żadnego względu na wyższe podania niebędzie.

Taxa alienować się mianych dobr Rombina i warunki przedaży każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzane bydz mogą.

Bydgoszcz dnia 16. Kwietnia 1818. Ronigl. Preußisches Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

### Ebiftal = Citation.

Auf ben Antrag bes Tagelbhner Carl Gottfried Deftereich zu Regenwals te, wird beffen Mutter be unverehelichte Dorothea Charlotte Cophie Deffereich, welche ben 24sten Geptember 1766 allbier geboren, seit langer ben 10 Jah= ren bon hier abmefend ift, und mahrend diefer Beit von ihrem leben und Aufenthalteort feine nachricht gegeben bat, fo wie beren etwanige unbefante Erben, hiemit vorgelaben, fich vor ober in bem, auf ben

29ften Januar 1819 Bormittags 9 Uhr, in unferer hiefigen Gerichtoftube anberaumten Termine, einzufinden, weitere Unweifung zu erwarten, widrigenfalls die Dorothea Charlotte Cophie Deftereich, für tobt erflart, beren Erben mit ihren Unfpruchen an ben Rach= lag praclubirt, und folcher ihrem oben genannten außerehelichen Gohne Carl Gottfried Deftereich zugesprochen werden wird.

Labes den 9. Februar 1818.

Roniglich Preußisches Ctabt=Gericht,

## Beilage zu Nr. 65. des Posener Intelligenz Blatts.

Spictal=Citation

Die Unna Glifabeth Schrober geborne Rlamit's gu Ditoslam, hat gegen ihren Ghemann ben Binduffler Benjamin Schröder, welcher fich zulett in Karnowko bei Madel aufgehalten bat, aus Cachfen geburtig ift, und im Jahre 1813 fich von der Klägerin wegbegeben, auf Trennung ber Che wegen bodlicher Berlaffung und Erklarung bes Berklagten fur ben schuldigen Theil, geflagt.

Den Benjamin Schrober laben wir ba= ber hierdurch vor, fich in bent auf ben 30. Ceptember b. J. vor bem Grn. land= gerichts = Affessor Rogalli Morgens um 9 Uhr angesetten Termin in unferm Infructione = Zimmer versonlich ober durch einen gehörig legitimirten Bevollmach= tigten einzufinden, und fich über feine Entfernung auf ben Antrag ber Rlage= rinn auszulaffen. Wenn er fich nicht geftellt, wird er in Contumatiam ber bos= then Berlaffing feiner Chefran fur geftanbig geachtet, und es wird mad Rechtens ift erkannt werben.

Schneibemubl ben 4. Mai 1818.

Ronigh Preuf. Landgericht.

sublicanie sprzedenyma bydr

Chiftal = Citatione

- Auf den Antrag der Erben ber von hier verzogenen, ihrem Anfenthalt nach ambe-Kannten Mendlickischen Chelente, ale bes Bargers Anton Mendlicki und beffen Chefrau Antonina Vistoria, geborne Dudet, men nienwiey ich niewiadomi Suk-

Cytacya Edyktalna.

Gdy uczciwa Anna Elżbieta Kławitterów Szrederowa w Witosławiu zamieszkala napszeciw mężowi swemu Benjaminowi Szrederowi, który z Saxonii rodem, na ostatku w Karnowce pod Naklem bawiąc się w roku 1813, od niey się oddalił, z powodu złośliwego opusczenia, skargę podała, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i uznanie onego za winnego rozwodu.

Przeto zapozywamy ninieyszem tegoż Benjamina Szroedera, ażeby sie na terminie dnia 30. Września r. b. z rana o g. godzinie przed Ur. Sadu Ziemiańskiego Assessorem Rogalli w izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek Powodki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się wniesione złośliwe opusczenie Powodki za przyznane uważanym i co z prawa wypada wyrzeczonym zostanie.

Pila dnia 4. Maia 1818. Królewski Sad Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Antonina Wiktorya z Dudkow i Antoni Medlicki Malžonkowie, któ rzy tu z Piły wyprowadzili się, i których mieysce mieszkania niewiadowerden die obengennunten Personen, fo cessorowie zapozywaią się na prowowie beren etwanige unbekannte Erben, hierdurch offentlich vorgeladen, in bem

auf ben 8 ten April 1819
vor unserm Deputirten, dem Herrn Landsgerichtbrath Krüger, Morgens um 9 Uhr bieselbst angesetzten Termin, entweder personlich oder durch einen gesetzlich zuläsisgen, mit Vollmacht und Information verschenen Bevollmächtigten, zu erscheinen, und von ihrem Leben und Aufentsbalt Nachricht zu geben; widrigenfallssie sie stutztent der erstart werden, und ihr Versmögen benjenigen, die sich als ihre nächste Erben zu legitimiren im Stande sind. ansgeantwortet werden soll.

Schneibemuhl ben 14. Mai 1818.

Ronigh Preug. Landgericht.

### Subhaffations = Patent.

Bon dem Königlich Preußischen Landsgericht wird hiemit bekannt gemacht, daß das zum Nachlaß des verstorbenen Tischslers Carl Ludwig Sonne gehdrige, sub Nro. 501 hieselbst belegene, und auf 2155 Athle. 15 sgr. gerichtlich abgesschäfte Haus auf den Antrag der RealsCreditoren bffentlich verkauft werden soll. Hiezu find die Bietungs-Termine

1. auf ben 18ten October,

3. auf ben 26sten Februar por bem ernannten Deputirten Landgeeichts-Rath Lengsfeld anberaumt worben. Es werden baher Alle biejenigen, welche biefes Grundstod zu kaufen geson-

kacya przez Sukcessorów tychże małżonków tu zamieszkałych podana ninieyszym publicznie: iżby na Terminie dnia 8. Kwietnia 1819 roku o godzinie 9tey zrana w Izbie Au dyencyonalney Sadu naszego przed Deputowanym naszym, Sedzia Ziemianskim W. Krüger, osobiście lub przez Plenipotenta Informacya i Plenipotencyą dostateczną opatrzonego, stawili się, i o pobyciu swym wiadomość dawali, inaczey bowiem wyrokiem za nieżyjących uznani, i maiątek ich tym, którzy iako naybliżsi ich sukcessorowie wylegitmować się będą, przyznany i wydany zostanie.

Dan w Pile dnia 14. Maia 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości: iż należący do pozostałości niegdy Karola Ludwika Sonne stolatza, tu w Wschowie pod liczbą 501. położony i na summę 2155 tal. 15. śrb. grosz sądownie oceniony dom, na żądanie Wierzycieli realnych publicznie sprzedanym bydź ma. Termina licytacyjne celem przedaży tey wyznaczone są:

1) na dzień 18. Pazdziernika,

2) na dzień 17. Grudnia,

przed Delegowanym Deputowanym W. Lengsfeld Sędzią Ziemiańskim. Wzywałą się więc ninieyszem wszysty ochotę kupienia domu tego malą.

nen und zahlungsfählg sind, hierdurch aufgefordert, sich in den angesetzten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, auf hiesigem Landgericht entweder person-lich oder durch legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meistund Bestietenden nach Einwilligung der Interessenten der Zuschlag erfolgen wird.

Zugleich werden auch alle etwanigen unbekannten Realpratendenten dieses Grundstücks hiermit vorgeladen, ihre Gerechtsame spätestens in dem letzten peremtorischen Termin anzumelden, widrigensalls sie mit ihren etwanigen Realsforderungen auf dies Grundstück werden präcludirt und ihnen deshalb gegen den neuen Acquirenten ein ewiges Stillschweisgen auferlegt werden wirds.

Frauffadt ben 23. Juli 1818"

Roniglich Preug. Landgericht.

### Chictal = Citation.

Der ehemalige Hauptmann und Aubiteur des hier in Garnison gestandenen poltnischen d. Brodowskischen Infanterie-Regiments Johann Mehger, welcher det der Erstürmung von Praga dei Warschau 1794 geblieden sein soll, so wie seine undekannten Erben und Erbuehmer werten hiermit öffentlich aufgefordert, don ihrem Leben und Ausenthaltsorte dem unterzeichneten Landgericht, Nachricht zu geben, und in dem auf den Eilsten

cy i zapłacenia go w stanie będący: aby się na wyżey oznaczonych terminach, z któryyh ostatni iest peremptorycznym, w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście, lub też przez Pełnomocników należycie wylegitymowanych stawili, podania swe czynili i spodziewali się, że naywięcey daiący za poprzedniem zezwoleniem Interessentów okupiony dom ten przysądzony sobie mieć będzie.

Zarazem wzywaią się ninieyszem także wszyscy niewiadomi realni pretendenci gruntu tego: aby prawa swoie naypóźniey w ostatnim peremptorycznym terminie zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z rzeczywistemi pretensyami swemi do gruntu tego mieć mogącemi prekludowani i onym wieczne milczenie w tym względzie przeciw nowemu nabywcy nakazanem będzie.

Wschowa dnia 23. Lipca 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Urodzony Jan Metzger bywszy Kapitan i Auditor w Regimencie dawniey piechoty Polskiey Generala Brodowskiego, tu w Wschowie garnizonem konsyctuiącego zostaiący, który przy zdobyciu Pragi pod Warszawą w roku 1794 poledź miał, tudzież, niewiadomi Sukcessorowie i spadkobiercy iego wzywaią się ninieyszem publicznie, aby o życiu swym i mieycsu teraznieyszego pobytu swego, niżey podpisany Sąd Ziemiański do-

Juni 1819 früh um 9 Uhr augeselzten Termine, entweder persoulich
oder durch geselzlich Bevollmächtigte aus
der Zahl der hiesigen Justiz-Commissarien und Abvokaten Sichstädt, Kaulsuß,
Fiedler, Storck und Mittelstädt, vor
uns zu erscheinen, sich gehörig zu legitimiren, und das weiter Rechtliche, ausbleibendenfalls aber zu gewärtigen, daß
der v. Mehger für tott erklärt und sein
Machlaß an die bekannten Erben desselben,
ausgeantwortet werden wird.

Fraustadt ben 16 Juli 1818.

Roniglich Preug. Landgericht.

kładnie uwiadomili, i na terminie dnia 11. Czerwca 1819 zrana o godzinie otey wyznaczonym osobiście lub też przez Pełnomocników prawnie do tego upowaznionych z grona tuteyszych Justyc-Kommissarzy i Adwokatów UUr, Eichstaedta, Kaulfuſsa, Fiedlera, Storka i Mittelstaedta obrać się mogących przed nami stawili się, należycie wylegitymowali, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, iż niestawaiący Ur. Metzger za nieżyjącego uważanym i pozostałość iego wiadomym iego Sukcessorom wydaną będzie.

Wschowa dnia 16. Lipca 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediftal = Citation.

Wir machen allen unbefannten Glaubigern hierdurch befannt, namentlich aber

- 1) bem Albert v. Rofinefi,
- 2) Joseph v. Pruski,
- 3) v. Madkowski,

4) ben Geschwistern Straus, beren Wohnort aus ben Aften sich nicht ergiebt, daß über die Nachlaß-Masse bes verstorbenen Johann von Suchorzewski, theils auf Ansuchen bessen Erben, theils auf Ansuchen einiger Gläubiger, der Liquidations-Prozeß erdssnet ist, und daß zur Vertheilung unter die Gläubiger keine Güter, sondern blos deponirtes baarres Geld gehören, welches aus dem Verkauf der Güter Tarnowo, Splawie und Wodziek, Peisernschen Kreises, gelbset worden.

Bir haben gu bem Enbe einen Termin

Zapozew Edyktalny.

Uwiadomiamy ninieyszem wszystkich niewiadomych Wierzycieli osobliwie zaś następnych z aktów się okazuiących, o których mieysce zamieszkania z tychże śię nie okazuie.

- 1) Ur. Woyciecha Kosinskiego,
- 2) Ur. Jozefa Pruskiego,
- 3) Ur. Rzatkowskiego i 4) Rodzeństwo Straus,
- iż nad massą pozostałości niegdy Jana Suchorzewskiego, częścią na żądanie niektórych Wierzycieli process likwidacyiny otworzonym został, i że do podziału między Wierzycieli żadne nie należą dobra, iak tylko gotowe z przedaży dobr Tarnowa, Spławia i Wodzisk pochodzące pieniądze.

Tem końcem wyznaczyliśmy ter

auf ben 29fen Muguft c. Bormit= tans um 9 Uhr vor bem Deputirten Land= gerichterath herrn Brachvogel, in bem gewohnlichen Termind = Bimmer angesent, und laben alle biejenigen por, bie an bie von Suchorzewskische Maste einige Kor= berungen zu haben vermeinen, in dem oben angesetten Termine verionlich, ober burch gulafige Bevollmachtigte, wozu die Abvofaten Wilpert, Dogodzinefi, Roficfi und Lobesti vorgeschlagen werben, zu erscheis uen, ihre Forberungen anzumelben und beren Richtigkelt nachzuweisen, widrigen= falle fie mit ihren Forderungen an bie gebachte Masse praklubirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird, fie auch nie an ben Raufer ber Gu= ter Tarnowo, Splawie und Wodziek, noch an bas ad Depositum beponirte Geld feine meitere Forberungen werden machen fonnen.

Gnefen ben 6. April 1818.

Rbnigl Preufifches Landgericht.

min na dzień 29. Sierpnia r. b przed południem o gtey godzinie przed Delegowanym W. Brachvegel Sędzią Ziemiańskim w mievscu posiedzeń tuteyszego Sądu, i zapozywamy wszystkich tych, którzy do massy Jana Suchorzewskiego iakowe mieć mniemaia pretensye, aby się na wyżey oznaczonym terminie osobiście, lub przez Pełnomocników do tego prawnie upoważnionych z liczby tuteyszych Adwokatow UUr. Wilpert, Pogodzińskiego, Kosickiego i Lobeskiego obrak się mianych, stawili, pretensye swe należycie podali i rzetelność tychże udowodnili.

W przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi do wzwyż wyrażonego maiątku mianemi pretensyami prekludowani i wieczne im nakazane będzie milczenie, i nigdy ani do nabywcy dóbr Tarnowa, Spławia i Wodzisk, ani też do pieniędzy ża dobra te do Depozytu złożonych żadney nadal rościć niebędą mogli pretensyi.

Gniezno d. 6. Kwietnia 1818. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Gemäß Auftrags bes Königlichen Landserichts zu Fraustadt, soll das zum Nachlasse bes verstorbenen Xaver Sperlinski gehörige, in der Stadt Grät belegene Haus nebst Stallungen und Hofraum, welches zusammen auf 334 Mtlr. 12 ggr. Patent Subhastacyiny.

Stosównie do polecenia Przeświet. Sądu Ziemiańskiego w Wschwowie, ma bydź do pozostałości zmarłego Xawerego Szperlińskiego należący, w mieście Grodzisku położony dom wraz z stayniami i podworzem, co

gerichtlich abgeschätzt worden, öffentlich verkauft werden.

Wir haben biezu einen Dictungstermin auf ben 19ten Oktober d. J. in loco zu Grät angesetzt, und fordern besitz, und zahlungsfähige Kaustustige auf, alsbenn bort zu erscheinen, und ihr Gebot abzugeben, und sobann zu gewärtigen, daß dies Haus nebst Stallungen und Hofraum nach erfolgter Obervormundschaftlicher Genehmigung dem Meistbietenden adjudieirt werden wird.

Roften ben 19. Juli 1818.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Jagbverpachtung.

Die Jagb auf ber zur Stadt Kopnikg gehörigen Feldmark und in der Heide, soll won Bartholemai d. J. ad instantiam des Dominii Großborff, öffentlich verspachtet werden. Wir haben hiezu einen Termin auf den 22 sten August e. Bormittags um 9 Uhr hieselbst im Gerichts = Locale anderaumt, und laden Pachtlustige ein, sich in Termino zu melben und ihre Gebote abzugeben. Der Meistbietende kann den Zuschlag für sich gewärtigen.

Wollstein ben 8. August 1818.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

wszystko na 334 Tal. 12 dgr. sądownie ocenionym zostało, przez publiczną licytacya sprzedany.

Wyznaczyliśmy w tym celu termin licytacyjny ua d z i e ń 1 9. P a ż dziernika r. b. na mieyscu w mieście Grodzisku i wzywamy wszystkich ochotę do kupna maiących i do posiadania i zapłacenia zdolnych, aby się na terminie tym stawili i licytum swe podali, poczem naywięcey daiący spodziewać się może, iż iemu dom ten z stayniami i podworzem za poprzedniczem zezwoleniem Sądu Nadopiekuńczego przysądzony będzie

Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

Zadzierzawienie Polowania.

Polowanie na polach do miasta Kopanicy należących i w boru resp.
ma bydź od S. Bartłomieia r. b. aż
dotąd r.p. na wniosek Dominii Wielkiey wsi, publcznie wydzierżawioném. Wyznaczywszy do tego termin
n a d z ie ń 22. Sierpnia r. b.
z rana o g od z inie g tey tutay w
zwyczayném lokalu sądowym, wzywamy ninieyszém ochotę dzierżawienia maiących, aby się w terminie
oznaczonym zgłosili i licyta swe podali, naywięcey daiący przybicia dla
siebie spodziewać się może.

Wolsztyn dnia 8. Sierpnia 1818. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bu verpachten. Die zum Nachlaffe der Johann Fries Do zadzierzawienia. Gościniec do pozostałości Jana Frydrich Aubischen Ebeleute gehörende, zu Jablone belegene Arugnahrung, soll ber Verfügung eines Königl. Hochlöbl. Landsgerichts zu Meserich gemäß, auf ein Jahr plus licitando verpachtet werden. Zu diesem Ende haben wir einen Termin auf

ben 30sten September b. J. Bormittags um 9 Uhr hieselbst in unserer gewöhnlichen Gerichtösinbe angeseht, und laden Pachstustige hierdurch mit der Versicherung ein, daß der Meistbictende den Zuschlag nach erfolgter Genehmigung von Seiten des gedachten Königl. Landzerichts zu gewärtigen hat. Die Pachtebedingungen werden in Termino näher bekannt gemacht werden.

Wollstein ben 11. Juli 1818.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Die im Dbornifer Rreise und Pofener Departement liegenden Guter Obiezierze, beffehend aus ben Dorfern und Borwer= fen Dbiegierze und Komalemfo, ben Borwerken Wymistows und Wygoda, nebft einer Bicfe auf bem nahen Gute Sepno, follen im Bege ber öffentlichen Licitation auf drei Jahre, von Johannis 1818 bis Johannis 1821. ober bis gum etwannis gen fruhern Berfaufe biefer Guter, ver= pachtet werden. Biethungstermin fteht auf ben zwanzigsten August biefes Jahees Bormittags um to Uhr in Pofen im Sause bes herrn Grafen von Amilecki unter Rummer 238 der Breslauerstraße, por bem Notarius herrn Dobielinsti an.

deryka Małżonków Kubiszów należący, w Jabłoni sytuowany, ma bydź stosównie do rozporządzenia Królew. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzecu plus licitando na rok ieden wydzierzawiony. Wyznaczywszy w tym celu termin

na dzień 30. Września r.b. zrana o godzinie 9. w zwyczayney naszey Izbie sądowey, wzymamy ninieyszem na takowy ochotę dzierzawienia tego gościnca maiących z tem zapewnieniem, iż naywięcy daiący przybicia po nastąpionem zatwierdzeniu przez wspomniony wyżey Królsąd Ziemiański spodziewać się może. Warunki dzierzawy w terminie licytacyjnym będą ogłoszone.

Wolsztyn dnia 11. Lipca 1818. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Dobra Obiezierze, w Powiecie Obornickim Departemencie Poznańskim sytuowane, składaiące się z wśiów i folwarków Obiezierźe i Kowalewko, z folwarków Wymysłowo Wygoda, tudzież łąki na pobliskiey wśi Sepno sposobem publiczney licytacyi maią bydź wydzierzawione na lat trzy, to iest od dnia St. Jana r. b. 1818 do tegoż święta 1821, lub też aż do przedaży tych dobr, gdyby ta predzey nastąpiła. Termin licytacyi iest wyznaczony na dzień 20sty Sierpnia r. b. 1818 od godziny 10. z rana w kamienicy JW. Hrabi Kwileckiego w Poznaniu pod numeDie Pachtbedingungen sind bei bem herrn Notar Dobielinski und Jufiskommissarins Weißleder in Posen zur Durchsicht zu erhalten.

Pofen ben 4 August 1818.

rem 238 ulicy Wrocławskiey przed Notaryuszem W. Dobielinskim. Warunki dzierzawy przeczytać można w biorach W. Dobielinskiego Notaryusza i Kommissarza Sprawiedliwości Weifsleder.

w Poznaniu d. 4. Sierpnia 1818.

Bu verpachten.

Das zum Nachlasse bes verstorbenen Generals Herrn Abalbert von Begorzewöfi gehörige kleine Vorwerk Rudki nehkt Brandhaus bei der Standt Obornik soll auf den 20 sten August d. J. Vormittags um 10 Uhr in Posen im Hause des Herrn Grafen von Kwilecki Nr. 238. der Brestauerstraße auf drei Jahre oder bis zum etwanigen frühern Verkause dieses Vorwerks an den Meistbietenden verpachtet werden. Die Pachtbedingungen sind bei dem Justiz-Commissarius Weißleder in Posen zur Durchsicht zu erhalten.

Pofen ben 11. August 1818.

Do wydzierżawienia.

Folwarczyk Rudki pod Obernikami, należący do pozostałości ś. p. JW. Woyciecha Węgorzewskiego Generała, wraz z gorzalnią w dniu 20. Sierpnia r. b. 1818 o godzinie 10tey zrana w Poznaniu w kamienicy JW. Hrabi Kwileckiego pod Nrem 238. przy ulicy Wrocławskiey naywięcey daiącemu ma bydź wypusczony w dzierżawną possessyą do lat trzech, lub aż do przedaży tegoż folwarku, rychley nastąpić mogącey. Warunki dzierżawy można u Kommissarza Sprawiedliwości Weisleder w Poznaniu do przeczytania dostać.

Poznań dnia 11. Sierpnia 1818.

### UWIADOMIENIE.

W żamiarze rychłego odebrania Instrumentu Kaucyi na 24,000 Zł.
polsk., którą w roku 18 o. złożyłem, iako Pod-Płatnik Okręgowy w Bydnoszczy: upraszam Panow Oficerów i Oficylistow wszelkiego stopnia, któży do tego Okręgu należeli, i którzy rozumicią mieć pretensye do mnie
względem ieb należytości, wynikających iedynie z Assygnacyi i przekazań
byłego Płatnika Generalnego woyska Xięstwa Warszawskiego, ażeby raczyli
ię zgłosić do Kommissyi Rządowey Woyny w Warszawie, w przeciągu
iednego miesiąca od daty ogłoszenia ninieyszego uwiadomienia, a to pod
utata prawa dalszey Reklamacyi.

w Warszawie dnia 1. Sierpnia 1818 roku.

Antoni Reier.